# UKEUUWIK PUBLE

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

# POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

590. W sprawie upadłościowej Krzewiński nastąpi podział masy, Masa do podziału wynosi 1097,45 zł pretensje prawo pierwszeństwa mające wyn, 363,19 zł wszystkie inne pretensje wierzycieli 14.086,42 zł

Lubawa, dnia 7 lipca 1927.

Suhre adwokat

jako zarządca masy.

ACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY

## PUBLICZNE DORECZENIA i WYWOŁANIA.

591. Wywolanie. Pani Amanda Lehmann ur. Tomaszewska z Berlina S. O. 16 Koepenicker Str. 32a wystąpiła z wnioskiem by unieważnić listy hipoteczne zapisane na nieruchomości Radzyn karta 47 w oddziałe III pod nr. 10 na 10000 mk. niem. pod nr. 12 na 10 000 mk. niem. dla kupca Pawła Lehmanna dawniej w Grudziądzu ostatnio w Berlinie zamieszkałego Posiadacza tych zaginionych listów wzywa się, aby w niżej oznaczonym sądzie najpòźniej w terminie dnia 16 września 1927 r. o godz. 11 przed południem pokój nr. 2 prawa swe zgłosił i dokumenty przedłożył, gdyż inaczej dokumenty te zostana uznane za nieważne.

Grudziadz, dnia 23 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

592. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Czersku i w chwili ucz. wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Czersk k. 566 na imię Bronisłama Wiśniewskiego oraz Czersk k. 378 na imię Bronisława Wiśniewskiego i małżonków Franciszka Wiśniewskiego i Anny z Pelplińskich, żyjących w spólności majątku, zostanie dnia 6. 12. 1927 o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 12.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 22. 12. 1926 r.

Czersk, dnia 8 lipca 1927 r.

Sąd Powiatowy,

inchala dece 2 lipra 192

593. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w obwodzie gminy miasta Chełmży pow. Toruń przy ul. Padarewskiego stanowiąca dom mieszkalny z podwórzem i chlewami o obszarze 15 a. 12 qm. o wartości użytkowej 890 mk. i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej tom XXV. karta nr. 534 na imię budowniczego Franciszka. Szymańskiego i żony jego Heleny z Piórkowskich na mocy ogólnej wspólnosci majątkowej zostanie dnia 23 września 1927 o godz. 9-ej przed połudn. wystawioną na przetarg w niże. oznaczonym Sądzie, pokój nr. 6,

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 7. VI. 1927 r.
Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chełmża, dnia 24 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy

594. Przetarg przymusowy, Nieruchomość położona w Zimnychzdrojach i w chwili uczynienja wzmianki o przetargu zapisana w księdz gruntowej Zimnezdroje karta 49. pastwisko i las o obszarze 12,59,30 ha czysty dochód 1,63 tal. i 47 fenigów podatku gruntowego na imie kolokiej 1027 z Łega zostanie dnia 20 października 1927 o godz. 10 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 31.

Sad Powiatowy. w Starogardzie.

595, Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Grudziądzu, przy ulicy Kępowej pod nr. 5 i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Grudziądz karta 1712

com 58 na imię wdowy Czesławy Kohylińskiej z Grudziądza zostanie w drodze przymusowego przedargu dnia 25 października 1927 o godz. 11-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 1. 7. 1927.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych rozszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwiania się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 2 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

596. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Radzynie pow. Grudziądz i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Radzyn karta 62, 63 i 346 na imię kupca Franciszka Dajewskiego zostanie w drodze wykonania przymusowego dnia 14 października 1927 o godzinie 11-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 9. 6. 1927.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 23 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

597. W tutejszym rejestrze handlowym A Nr. 132 Lemke następcy skład piwa i fabryka octu Starogard wpisano:

Panu Ludwikowi Reikowskiemu ze Starogardu udzielono z dniem 8 marca 1927 r. pełnomocnictwo

handlowe.

Pan Ludwik Reikowski uprawnionym jest do zawarcia:

1, zobowiązań wekslowych,

2, do prowadzenia spraw handlowych,

3. do zaciągniecia pożyczek.

Starogard, dnia 23 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

598. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1126 zapisano, że Jan Grulkowski i Gertruda z domu Lorek rolnicy oboje z Rotębarku ustanowili kontraktem z dnia 25 sierpnia 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 28. X. 1926.

Sąd Powiatowy,

599. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych pod Nr. 241 wpisano, że małżonkowie Jan Działdowski, rolnik z Kołatu powiat Wąbrzeźno i tegoż żona Ludwika z Karskich Działdowska umową z dnia 30 listopada 1926 znieśli ustawowy stan majątkowy i zaprowadzili zupelny rozdział majątku z tem, że rozdział ma się odnosić tak do majątku wniesionego przez żonę obecnego jak i przyszłego.

Golub, dnia 2 stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy.

600. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1417 zapisano dziś, że dokumentem sądowym z dnia 17 listopada 1924 r. postanowili małżonkowie Ludwik i Berta z Majewskich Brzezińscy odnośnie do nieruchomości Łasin karta 469, aby była ona wyjęta z pod spólności majątkowej i tworzyła wyłączną własność żony jako mienie zastrzeżone,

Grudziądz, dnia 22 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

601. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod Nr. 935, że małżonkowie rolnik Antoni Barwik i Marjanna urodz. Wysocka oboje z Bysławka mocą kontraktu z dnia 5,6 maja 1927 zawarli ogólną wspólność majątku.

Tuchola, dnia 2 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

602. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1153 zapisano, że Lila Jan posiedziciel i Helena urodz. Tusk z Kornego ustanowili kontraktem z dnia 30 marca 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 29 kwietnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

603. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1137 zapisano, że Jan Mielewczyk posiedziciel i Franciszka z domu Pruska oboje z Gostomia ustanowili kontraktem z dnia 21 września 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 3 marca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

604. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1132 zapisano, że Borzyskowski Teodor nauczyciel i Teodora urodzona Baaska oboje z Wielkiego Klincza ustanowili kontraktem z dnia 7 sierpnia 1914 pełną odrębność majątkową.

Kościerzyna, dnia 12 stycznia 1927.

#### Sad Powiatowy.

605. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1144 zapisano. że Cyra Leon gospodarz i żona Marjanna urodzona Rolbicka oboje z Nowego Podlesia ustanowili kontraktem z dnia 4 lutego 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 6 kwietnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

606. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1133 zapisano, że Majkowski Jan rolnik i Cecylja urodz. Formella oboje z Wielkiego Klincza ustanowili kontraktem z dnia 17 listopada 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 27 stycznia 1927.

#### Sad Powiatowy

607. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1130 zapisano, że Aszyk Franciszek rolnik z Nowego Wieca i Wanda z domu Równa oboje z Nowego Wieca ustanowili kontraktem z dnia 13 sierpnia 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 15 grudnia 1926.

#### Sad Powiatowy.

608. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1134 zapisano, że Jakób Worzała rolnik i żona Marjanna urodz. Kulas oboje z Wybud. Kalisz ustanowili kontraktem z dnia 27 sierpnia 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 17 lutego 1927.

Sad Powiatowy.

609. W rejestrze praw majatkowych Sądu tutejszego na stronie 1131 zapisano, że Zynda Franciszek rolnik z Wieprznicy i żona Jadwiga urodzona Nicklowa ustanowili kontraktem z dnia 5 listopada 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna dnia 15 grudnia 1926.

#### Sad Powiatowy.

610. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1129 zapisano, że Alojzy Pich-Lipiński i żona Marjanna z domu Meyerówna rolnicy oboje z Trzebunia ustanowili kontraktem z dnia 24 lipca 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 4 grudnia 1926.

#### Sad Powiatowy.

611. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1127 zapisano, że Feliks Thrun szewc i Łucja urodzona Trzebiatowska oboje z Kościerzyny ustanowili kontraktem z dnia 7 lipca 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 16 grudnia 1926.

### Sad Powiatowy.

612. W rejestrze praw majątkowych Sąd tutejszego na stronie 1128 zapisano, że Otton Behrent posiedziciel i żona Augustyna z domu Lingstaedt oboje z Małego Lubieszyna ustanowili kontraktem z dnia 1 września 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 4 grudnia 1926.

#### Sad Powiatowy.

613. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1140 zapisano, że Leon Rolbiecki rolnik z Wirówna i żona Cecylja urodz. Zangowska ustanowili kontraktem z dnia 19 listopada 1926 r. ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 31 marca 1927.

#### Sad Powiatowy.

614. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1145 zapisano, że Sominka Józef posiedziciel i żona Marja z domu Knopik oboje z Tuszków ustanowili kontraktem z dnia 11 lutego 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 25 kwietnia 1927.

#### Sad Powiatowy.

615. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1148 zapisano, że Jan Grulkowski, rolnik i Aniela urodz. Derdowska oboje z Nowego Bukowca ustanowili kontraktem z dnia 29 stycznia 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna dnia 23 kwietnia 1927,

Sad Powiatowy.

616. W rejetrze praw majątkowych sądu tutejszego na stronie 1152 zapisano, że Józef Lass rolnik i żona Łucja urodzona Jamaczyk oboje z Tuszków ustanowili kontraktem z dnia 21 stycznia 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 29 kietnia 1927.

Sad Powiatowy.

617 W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1146 zapisano, że Jakób Lubiński rolnik i żona Fanciszka z domu Lipska owdowiała Cieszyńska oboje z Gostomia ustanowili kontraktem z dnia 4 lutego 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 23 kwietnia 1927.

Sąd Powiatowy.

618. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 985 łam 2 zapisano następująco: Kontraktem z dnia 16 lutego 1927 uznano nieruchomość Dobrogoszcz wyk. l. 5 wraz z przynależnościami, oraz żywym i martwym inwentarzem za mienie zastrzeżone małżonki Jadwigi Lange.

Kościerzyna, dnia 16 kwietnia 1927.

Sąd Powiatowy.

619. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1150 zapisano, że Zeigner Hermann rolnik i żona Meta rodz. Reister oboje z Garczyna ustanowili kontraktem z dnia 5 stycznia 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 23 kwietnia 1927.

Sąd Powiatowy.

620. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1139 zapisano, że Leon Męcikalski rolnik i żona Klara urodz. Literska oboje z Skwieraw ustanowili kontraktem z dnia 17 grudnia 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 31 marca 1927.

Sąd Powiatowy.

621. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1149 zapisano, że Józef Split pośiedziciel i żona Franciszka z domu Okrój oboje z Starego Bukowca ustanowili kontraktem z dnia 28 stycznia 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 23 kwtetnia 1927.

Sad Powiatowy.

622. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1141 zapisano, że Lipinski Józef kupiec z Kościerzyny i żona Teresa z domu Hintz owdowiała Muchowska ustanowili kontraktem z dnia 28 marca 1927 ogólną wspólność majątkową

Kościerzyna, dnia 31 marca 1927.

Sąd Powiatowy,

623. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1143 zapisano, że Biesik Izydor rolnik i żona Teofila urodzona Feitek, oboje z Liniewka ustanowili kontraktem z dnia 17 września 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 1 kwietnia 1927.

Sad Powiatowy.

624. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1151 zapisano, że Lemańczyk Jòzef, rolnik i żona Franciszka z domu Rumowska oboje z Garczyna ustanowili kontraktem z dnia 8 stycznia 1927 ogòlną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 27 kwietnia 1927.

Sad Powiatowy,

625. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1147 zapisano, że Józef Peplinski, rolnik i żona Wiktorja z domu Miloch oboje z Wąglikowic ustanowili kontraktem z dnia 4 lutego 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 23 kwietnia 1927.

Sad Powiatowy

626. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1142 zapisano, że Franciszek Walaskowski rolnik i żona Marja z domu Cyperska oboje z Dzierzęźna ustanowili kontraktem z dnia 3 listopada 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 4 kwietnia 1927.

Sąd Powiatowy.

627. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1135 zapisano, że Grulkowski Jan rolnik i żona Leokadja z domu Cyrzan oboje z Nowej Kiszewy ustanowili kontraktem z dnia 27 sierpnia 1926 ogólną w spólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 17 lutego 1927.

Sąd Powiatowy

628. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1136 zapisano, że rolnik Jankowski Jòzef i żona Meta urodzona Hoffmann oboje z Wielkiego Klincza ustanowili kontraktem z dnia 16 października 1926 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 3 marca 1927.

Sad Powiatowy.

629. W rejestrze praw majątkowych Sądu tutejszego na stronie 1138 zapisano, że Czarnowski Alojzy kupiec i żona Joanna urodzona Werochowska oboje z Piechowic ustanowili kontraktem z dnia z dnia 14 lutego 1927 ogólną wspólność majątkową.

Kościerzyna, dnia 5 marca 1927.

St कार करिया है।

Sąd Powiatowy.

630. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, że małżonkowie Henryk Ombek i jego żona Łucja z Kuczyńskich zam. w Zblewie zawarli ogólną wspólność majątkową.

Starogard, dnia 13 czerwca 1927.

Sad Powiatowy.